# Geset = Sammlung

für bie

# Roniglichen Preußischen Staaten.

Nr. 75.

(Nr. 6761.) Berordnung, betreffend die Erhebung der Stempelfteuer in den Berzogthumern Schleswig und Holftein. Bom 7. August 1867.

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 2c. verordnen, auf den Antrag Unseres Staatsministeriums, für die Herzogthümer Schleswig und Holstein, was folgt:

Vom 1. September 1867, ab find von den in dem anliegenden von Uns vollzogenen Tarife bezeichneten stempelpflichtigen Verhandlungen die daselbst bestimmten Stempelabgaben allein nach Vorschrift dieser Verordnung zu erheben.

Von demfelben Tage ab werden alle in den Herzogthümern Schleswig und Holftein zur Zeit bestehenden Stempelgebühren, die Abgabe von einem halben Prozent des Werthes unbeweglicher Güter, so oft felbige auf andere Eigenthümer übertragen werden, und die Abgabe von einem halben Prozent von Auftionsgeldern aufgehoben.

Wegen der Stempelsteuer von Zeitungen, Wechseln, Kalendern und Spielfarten und wegen der Erbschaftsabgabe bewendet es bei den besonderen dieserhalb

erlassenen Verordnungen.

In Betreff der Erhebung der Stempelabgabe bei den Gerichten enthält die wegen des Gerichtskoftenwesens ergehende Verordnung die weiteren Bestimmungen.

#### S. 2.

Wenn der Werth eines Gegenstandes ausgemittelt werden foll, um den Betrag der Stempelgebühren zu bestimmen, so ist dabei im Allgemeinen nach folgenden Regeln zu verfahren:

- a) die Berechnung ist in Preußischem Silbergelde nach dem Dreißig-Thalerfuße anzulegen;
- b) es müffen also alle in anderen Währungen angegebenen Werthe nach ihrem Betrage in Preußischem Silbergelde ausgedrückt werden. Hierbei Jahrgang 1867. (Nr. 6761.) follen

Ausgegeben zu Berlin den 17. August 1867.

- follen 10 Thaler in Golde für 11 Thaler in Silbergeld und andere Währungen nach den vom Finanzminister festgesetzten Mittelwerthen, oder, falls die Festsetzung eines Mittelwerthes nicht stattgefunden hat, nach dem Tageskurse angenommen werden;
- c) von immerwährenden Nutungen wird das Zwanzigfache ihres einjährigen Betrages als Kapitalwerth angenommen; von einer Leibrente oder einem Nießbrauchsrechte auf Lebens- oder andere unbestimmte Zeit dagegen nur das Zwölfundeinhalbfache der einjährigen Nutung;
- d) Nutungen eines Kapitals sind zu fünf vom Hundert jährlich zu veranschlagen, sofern ein anderer Prozentsatz für die Nutung aus den stempelpflichtigen Verhandlungen darüber nicht ausdrücklich hervorgeht;
- e) der Werth von Bergwerksantheilen ist nach dem Gutachten der Oberbergämter anzunehmen;
- f) der Betrag aller übrigen beweglichen und unbeweglichen Gegenstände ist in der Regel von dem Steuerpflichtigen nach dem gegenwärtigen Werthe anzugeben, sofern er aus den stempelpflichtigen Verhandlungen selbst nicht unzweiselhaft hervorgeht. Trägt die Steuerbehörde Bedenken, diese Angabe für richtig anzunehmen, so kann sie die Abschähung nach den allgemeinen Vorschriften über gerichtliche Werthsermittelungen veranlassen.

#### §. 3.

Der nach dem anliegenden Tarife zu entrichtenden Stempelsteuer sind nicht unterworfen:

- a) Verhandlungen und Gesuche über Gegenstände, deren Werth nach Gelbe geschätzt werden kann, wenn dieser Werth funszig Thaler Silbergeld nicht erreicht;
- b) alle Verhandlungen und Zeugnisse, welche wegen Bestimmung des Betrages öffentlicher Abgaben und Sinziehung derselben, wegen Sintritts in den Kriegsdienst und überhaupt wegen Leistungen an den Staat in Volge allgemeiner Vorschriften beigebracht werden müssen, sofern sie nur allein zu diesem Zwecke dienen, desgleichen Verhandlungen und Gesuche wegen Vefreiung von den Landwehrübungen;
- c) alle Verhandlungen wegen gutsherrlich bäuerlicher Auseinandersetzungen, wegen Theilung der Gemeinheiten und Auseinandersetzung des im Gemenge liegenden Grundeigenthums, wegen Ablösung von Diensten und anderen Leistungen, die auf Grundstücken haften, und wegen Ablösung ausschließlicher Gewerbsberechtigungen, sofern diese Verhandlungen vor den mit der amtlichen Leitung der bezeichneten Angelegenheiten beauftragten Behörden oder Beamten oder auf deren Requisition stattsinden;
- d) alle Verhandlungen vor den Verwaltungsbehörden wegen Zertheilung von Grundflücken und wegen Gründung neuer Ansiedelungen, sowie in Deich

bau- und Vorfluthsangelegenheiten und über Widerspruchsrechte ober Entschädigungsansprüche in Beziehung auf Bewässerungs- oder Entwäfferungsanlagen bei Privatfluffen;

- e) alle Verhandlungen über Besitzveränderungen, welche zum Zweck des gemeinen Besten unter Verpflichtung der Interessenten angeordnet werden muffen, insbesondere wegen Ueberlaffung und wegen der Entschädigung für die Abtretung der zum Chauffeebau, oder diesem im Geltungsbereiche des Gesetzes wegen der Stempelsteuer vom 7. März 1822. (Gesetz-Samml. S. 57.) gleichgestellten Bauten in Anspruch genommenen Grundstücke, insofern dieselben der Expropriation unterworfen sind, ohne Unterschied, ob die Veräußerung selbst durch Expropriation oder freien Vertrag bewirft ist;
- f) Gesuche, welche Gläubiger des Staates, öffentlicher Anstalten und Gemeinden an Behörden richten, um zu ihrer Befriedigung zu gelangen, und die darauf ertheilten Bescheide;
- g) polizeiliche Verhandlungen und Gesuche in Bauangelegenheiten und Bau-Ronsense;
- h) Gesuche um Ertheilung von Reisepässen;
- i) Berhandlungen und Gefuche, wofür die Stempelfreiheit Urmuths halber zu bewilligen ist;
- k) die noch außerdem in den Landestheilen, wo das Gefet wegen der Stempelsteuer vom 7. März 1822. gilt, bestehenden Bestimmungen über die Befreiung gewiffer Angelegenheiten von der Stempelsteuer sollen ebenfalls, soweit nicht die Verschiedenheit der Verhältnisse ihrer Anwendung entgegensteht, nach näherer Bestimmung des Finanzministers in den im Eingange dieser Verordnung bezeichneten Landestheilen in Kraft treten.

#### §. 4.

Von Entrichtung der in dem anliegenden Tarife vorgeschriebenen Stempel= steuer befreit sind:

- a) der Fistus und alle öffentlichen Anstalten und Kassen, welche für Rechnung des Staates verwaltet werden oder diefen gleichgestellt find;
- b) die Preußische Bank, ihre Komtoire, Kommanditen und Agenturen und Diejenigen Geld- und Kreditinstitute, denen in Betreff ber Stempel Die Rechte der Preußischen Bank bewilligt sind;
- c) Kirchen, öffentliche Armen-, Kranken-, Arbeits-, Straf- und Befferungs-Anstalten, Waisenhäuser und andere milde Stiftungen, insofern solche nicht einzelne Familien oder bestimmte Personen betreffen;
- d) Stadt: und Landgemeinden und Gutsherrschaften in Armen-Angelegenheiten;
- e) öffentliche Schulen und Universitäten; (Nr. 6761.)

- f) gemeinnützige Baugefellschaften nach dem Gesetze vom 3. März 1867. (Gesetz-Samml. S. 385.);
- g) Privatunternehmungen, welche nicht auf einen besonderen Geldgewinn der Unternehmer gerichtet sind, sondern einen gemeinnützigen, nicht auf einzelne Familien oder Korporationen beschränkten Zweck haben, sosern diesen Unternehmungen die Bestreiung von der Stempelsteuer in den Landestheilen, wo das Gesetz vom 7. März 1822. gilt, oder innerhalb eines der im Eingange dieser Verordnung bezeichneten Landestheile nach den bisherigen Bestimmungen zusteht oder künftig verliehen werden wird.

Im Uebrigen werden alle fonstigen, in den im Eingange dieser Verordnung bezeichneten Landestheilen bestehenden, insbesondere alle gewissen Ständen, örtlichen Bezirken und den nur zum Vortheile einzelner Klassen der Staatsbürger errichteten Instituten bewilligten Befreiungen aufgehoben.

Wenn hiernach in einzelnen Fällen die Fortdauer der in den gedachten Landestheilen bestehenden Befreiungen zweifelhaft ist, so ist darüber gemeinschaftlich

von den Ministern der Finanzen und der Justig zu entscheiden.

Wegen solcher Befreiungen, welche auf mit der Landesherrschaft abgeschlossenen lästigen Verträgen beruhen, bleibt besondere Bestimmung vorbehalten.

In Betreff der den Mitgliedern des Königlichen Hauses und des Fürstlich Hohenzollernschen Hauses gewissen Unstalten, Gesellschaften oder Personen verliehenen Stempelfreiheit kommen die in den Landestheilen, wo das Geset vom 7. März 1822. gilt, bestehenden Vorschriften auch in den Eingangs dieser Ver

ordnung bezeichneten Landestheilen zur Anwendung.

Die nach den vorstehenden Bestimmungen von der Stempelsteuer befreiten Behörden, Anstalten, Personen u. s. w. sind nicht besugt, diese Besreiung den Privatpersonen, mit welchen sie Verträge eingehen, einzuräumen, wenn diese Personen an sich nach gesetzlicher Vorschrift zur Entrichtung des Stempels verbunden sind. Bei allen zweiseitigen Verträgen der Art muß jedesmal die Hälste des Stempels für den Vertrag und für die ausgesertigten Ueberexemplare desselben außerdem noch der vorgeschriebene Stempel (h. 10.) entrichtet werden.

#### S. 5.

Die stempelpflichtigen Verhandlungen müssen in der Regel auf das erforderliche Stempelpapier selbst geschrieben werden. Wo dies nicht hat geschehen können, darf zwar das ersorderliche Stempelpapier noch nachgebracht, jedoch nur in ganzen unangeschnittenen Bogen umgeschlagen und kassirt, d. h. durch Bezeichnung seiner

Bestimmung zu anderem Gebrauche untauglich gemacht werden.

Auch muß dies bei Verhandlungen, welche im Lande selbst vorgenommen werden, längstens binnen vierzehn Tagen, vom Tage der Aussertigung an, gesschehen und der Tag der Kassation deshalb von der Behörde oder dem Stempelvertheiler, wo das Stempelpapier gelöst worden, mit Buchstaben ausgeschrieben, bescheinigt werden. Wenn Inländer außerhalb Landes über einen im Lande bessindlichen Gegenstand stempelpflichtige Verhandlungen gepflogen haben, so ist das dazu erforderliche Stempelpapier binnen vierzehn Tagen nach ihrer Rücksehr beis zus

zubringen und zu kassiren, auch der Tag, wo dies geschehen, vorgedachtermaaßen

zu bescheinigen.

Nur bei Vollmachten und solchen Verhandlungen, wozu Gerichts- oder andere öffentliche Behörden und Beamte den Stempel beizubringen von Amtswegen verpflichtet sind, bedarf es keiner Bescheinigung des Zeitpunktes, worin dies geschehen.

#### §. 6.

Wenn stempelpflichtige Verhandlungen auch stärker als ein Bogen sind, so wird doch nur zum ersten Bogen der vorgeschriebene Stempel erfordert. Müssen mehrere Stempelbogen beigebracht werden, um den gefetzlichen Betrag des Stempels für eine Verhandlung zu erfüllen, so muß der höchste beigebrachte Stempelbogen zum ersten Bogen der Verhandlung gebraucht, das übrige Stempelpapier aber zu den folgenden Bogen der Verhandlung genommen, und was auf solche Weise nicht verwendet werden kann, zur Verhandlung kassirt werden.

Wird das Stempelpapier zur Verhandlung blos umgeschlagen, so muß nicht nur der Hauptbogen, sondern auch jeder zur Ergänzung des Stempelbetrages beigefügte Nebenbogen, unter Beobachtung der Vorschriften des S. 5., dazu be-

sonders kassirt werden.

#### S. 7.

Der Finanzminister ist ermächtigt, Stempelmarken anfertigen und zum Verkauf stellen zu lassen, durch deren Befestigung auf stempelpflichtigen Schriftftuden die gesetzliche Verpflichtung zur Verwendung von Stempelpapier erfüllt werden fann.

#### S. 8.

Für welche stempelpflichtige Schriftstücke die Verwendung von Stempelmarken statthaft ist, in welcher Weise und zu welcher Zeit die Verwendung erfolgen muß, wird von dem Finanzminister bestimmt und öffentlich bekannt gemacht.

Stempelmarken, welche nicht in der vorgeschriebenen Weise oder nicht

rechtzeitig verwendet worden sind, werden als nicht verwendet angesehen.

#### S. 9.

Wer unechte Stempelmarken anfertigt, oder echte Stempelmarken verfälscht, ingleichen wer wissentlich von falschen oder verfälschten Stempelmarken Gebrauch macht, hat die im S. 253. des Strafgesethuchs angedrohte Strafe verwirkt.

Wer wissentlich eine schon einmal verwendete Stempelmarke zu stempel= pflichtigen Schriftstücken verwendet, hat außer der Strafe, welche wegen Stempelkontravention eintritt, eine Geldbuße von 10 bis 200 Thalern oder verhältniß=

mäßige Gefängnißstrafe verwirkt.

Wer wissentlich eine schon einmal verwendete Stempelmarke veräußert, wird, insofern er nicht als Urheber des im vorhergehenden Satze vorgesehenen Bergehens oder als Theilnehmer an demseiben anzusehen ist, mit Geldbuße von Einem bis zu zwanzig Thalern oder mit verhältnißmäßiger Gefängnißstrafe belegt. (Nr. 6761.) S. 10.

#### §. 10.

Werden von einer Verhandlung verschiedene Exemplare ausgefertigt, so wird der tarismäßige Stempel nur zu einem derselben, und zwar in der Regel zu dem Hauptexemplare angewendet; zu den übrigen Exemplaren aber wird blos dasjenige Stempelpapier gebraucht, das tarismäßig zu beglaubigten Abschriften stempelpflichtiger Verhandlungen erfordert wird.

#### S. 11.

Auf allen beglaubigten Abschriften, Duplikaten und Auskertigungen stempelpflichtiger Verhandlungen muß ausdrücklich der Betrag des Stempels bemerkt werden, welcher zu der Urschrift oder der ausgefertigten Verhandlung gebraucht oder derselben kassirt beigefügt worden ist.

#### §. 12.

Für den zu einem Vertrage oder einer Punktation zu verwendenden Stempel haftet jeder Aussteller oder Theilnehmer unter Vorbehalt seines Regresses gegen

die Mitbetheiligten.

Bei gerichtlich ober von Notarien aufgenommenen Verträgen, Punktationen und sonstigen in dem anliegenden Tarise bezeichneten stempelpflichtigen Verhandlungen muß, wenn deren Aussertigung nicht früher erfolgt, der Stempel binnen vierzehn Tagen nach der Aufnahme verwendet, und für dessen Einziehung von den Theilnehmern an dem Vertrage oder Punktation oder der sonstigen Verhandlung von Amtswegen gesorgt werden. Den zu dergleichen Notariatsverhandlungen zu verwendenden Stempel sind die Gerichte, auf den Antrag des Notars, von den Interessenten exekutivisch einzuziehen verpflichtet.

#### §. 13.

Ist der taxismäßige Stempel nach den Vorschriften dieser Verordnung nicht gebraucht oder beigebracht worden, so ist derselbe nicht allein sofort nachzubringen, sondern es tritt auch außerdem die ordentliche Stempelstraße ein, welche in Entrichtung des viersachen Betrages des nachzubringenden Stempels besteht.

Wo zwar ein Stempel, jedoch nur ein geringerer als der tarifmäßige, gebraucht oder beigebracht worden, da ist der fehlende Stempelbetrag zu ergänzen

und auch nur von diesem die Strafe des Vierfachen zu entrichten.

Beträgt aber das Vierfache des nachzubringenden Stempels weniger als Einen Thaler, so wird die ordentliche Stempelstrafe dennoch zu Einem Thaler festgesetzt und erhoben.

#### §. 14.

Die Nachbringung des Stempels und Entrichtung der ordentlichen Stempelstrafe fann gegen jeden Inhaber oder Vorzeiger (Produzenten) einer Verhandlung oder Urfunde verfolgt werden, welche mit dem gesetzlich dazu erforderlichen Stems

Stempel nicht versehen ist. Es behält derselbe indessen seinen Regreß deshalb an den eigentlichen Kontravenienten.

Rann der Inhaber oder Vorzeiger jedoch nachweisen, daß er in den Besitz der Verhandlung oder Urkunde erst nach dem Tode des eigentlichen Kontravenienten gekommen, so kann die Stempelstrase von ihm nicht eingezogen werden.

Der eigentliche Kontravenient ist bei einseitigen Verträgen, Verpflichtungen und Erklärungen der Aussteller. Bei mehrseitigen Verträgen sind es alle Theilnehmer, und jeder derselben besonders ist in die ganze Stempelstrafe verfallen.

Ist der gesetzliche Stempel zu einer Verhandlung nicht gebraucht, welche vor Gericht oder vor einem Notar aufgenommen worden, so trifft die Stempelstrafe (Strafe deshalb) denjenigen Richter (S. 16.) oder Notar, welcher die Verhandlung unter seiner Unterschrift ausgesertigt hat. Beamte, welche bei ihren amtlichen Verrichtungen hinsichtlich der Stempelverwendung ihre Pflichten verabsäumen, sind wegen des Stempels zugleich mit den Interessenten unter Vorbehalt des Regresses persönlich verhaftet.

Das mit dem Stempel vom Werthe eines Kaufs, einer Pacht oder einer Miethe versehene Exemplar eines Vertrages muß in den Händen des Käufers, Vächters oder Miethers sein, um von diesem auf Erfordern, bei Käufen von Grundstücken und Grundgerechtigkeiten innerhalb der ersten drei Jahre, bei Käufen von anderen Gegenständen innerhalb des ersten Jahres nach vollzogener Uebergabe, bei Pachten und Miethen aber während ihrer Dauer, darüber Auskunft erhalten zu können, ob der tarismäßige Stempel gebraucht worden.

Stempelpflichtige Quittungen müffen auf Erfordern innerhalb eines Jahres

nach deren Empfang vorgezeigt werden können.

#### §. 15.

Die Verwandlung einer Geldbuße, zu deren Zahlung der Verpflichtete unvermögend ist, in eine Freiheitsstrafe findet nicht statt.

#### §. 16.

Beamte, welche bei ihren amtlichen Berhandlungen die tarifmäßigen Stempel nicht verwenden, werden von der ordentlichen Stempelstrase nicht betroffen, sondern sind, sosen nicht nach der Art des Bergehens wegen verletzter Amtspflicht eine höhere Strase eintritt, nur mit einer Ordnungsstrase zu belegen. Die Strase ist auf den einfachen Betrag des nicht verwendeten Stempels, für den Fall jedoch, daß derselbe die Summe von sumfzig Thalern übersteigt, auf letzteren Betrag setzusehen. Ermäßigung oder Niederschlagung der Strase ist von dem Ministerium, zu dessen Berwaltung der Beamte gehört, zu verfügen, und durch Beibringung der Berfügung zu den Stempelstrassisten, bei denen die Strasen zu verrechnen sind, nachzuweisen.

#### S. 17.

Notarien sind von den Bestimmungen im S. 16. ausgeschlossen und der ordentlichen Stempelstrase nach S. 13. unterworfen.
(Nr. 6761.)

#### S. 18.

Die Stempelstrafen, welche unmittelbare oder mittelbare Staatsbeamte durch unterlassene Verwendung des tarifmäßigen Stempels zu Amtsverhandlungen verwirten, sind nicht von dem Besitzer oder Produzenten der Verhandlung, woran die Kontravention begangen, mit Vorbehalt des Regresses an den Beamten zu fordern, sondern von dem letzteren selbst einzuziehen.

#### §. 19.

Wenn zu einem Vertrage, welcher zwischen einer unmittelbaren oder mittelbaren Staatsbehörde und einer Privatperson abgeschlossen ist, der tarismäßige Stempel nicht verwendet worden, so soll die bei dem Vertrage betheiligte Privatperson, desgleichen jeder andere Besitzer oder Produzent der darüber aufgenommenen Verhandlung mit Strase verschont bleiben, der Beamte dagegen, welcher den Vertrag im Auftrage oder Namens der Behörde geschlossen hat, in eine nach S. 16. sestzusehende Strase verfallen.

Hat jedoch die Privatperson, mit welcher der Vertrag geschlossen worden, erweislich wider besseres Wissen veranlaßt oder nachgegeben, daß zu demselben ein Stempel gar nicht, oder ein geringerer als der tarismäßige Stempel verwendet worden, so tritt neben der den Veamten tressenden Strafe gegen die Privatperson

die ordentliche Stempelstrafe (§§. 13. 14.) ein.

Der Steuerverwaltung verbleibt in allen Fällen die Befugniß, den fehlenden Stempel von dem Produzenten der Verhandlung einzuziehen, unter Vorbehalt der dem letzteren gegen dritte Personen oder Behörden zustehenden Regreßansprüche.

#### §. 20.

Ist entgegen der Vorschrift im §. 11. auf beglaubigten Abschriften, Duplikaten und Aussertigungen der Betrag des Stempels nicht bemerkt, der zu der Urschrift oder ausgesertigten Verhandlung gebraucht worden, so ist diese Unterlassung mit einer Ordnungsstrase von einem halben Thaler zu ahnden. Dieselbe Strase trifft auch die §. 5. gedachten Behörden und die Stempelvertheiler, wenn sie die daselbst vorgeschriebene Bescheinigung über die innerhalb der gesetzlichen Frist erfolgte Nachbringung des Stempels unterlassen haben.

#### §. 21.

In Betreff des administrativen und gerichtlichen Strasversahrens wegen der Zuwiderhandlungen gegen die Bestimmungen dieser Verordnung kommen dieselben Vorschriften zur Anwendung, nach welchen sich das Versahren wegen Zollsvergehen bestimmt.

Denunzianten erhalten ein Drittheil von den festgesetzten Stempelstrafen.

#### §. 22.

Stempelftrafen gegen Staats: und Kommunalbehörden, sowie auch gegen Be-

Beamte, sofern denselben eine Nichtbeachtung der Stempelgesetze bei ihrer Dienste verwaltung zur Last fällt, können nur von der ihnen vorgesetzten Dienste und Disziplinarbehörde ausgehen.

#### §. 23.

Die Verwaltung des gefammten Stempelwesens in den im Eingange dieser Verordnung bezeichneten Landestheilen wird unter Leitung des Finanzministers von den Provinzial-Steuerbehörden durch die Zoll- und Steuer- oder auch durch besonders dazu bestimmte Aemter geführt.

Außer den Steuerbehörden haben alle diejenigen Staats- oder Kommunalbehörden und Beamten, welchen eine richterliche oder Polizeigewalt anvertraut ist, die besondere Verpflichtung, auf Besolgung der Stempelgesetz zu halten und alle bei ihrer Amtsverwaltung zu ihrer Kenntniß kommende Zuwiderhandlungen gegen dieses Gesetz Behufs Einleitung des Strasversahrens von Amtswegen zur Anzeige zu bringen. Die Bestimmung im zweiten Absatz des §. 21. sindet auf die gedachten Beamten und Vorsteher oder Mitglieder der bezeichneten Behörden, sowie auf Rechtsanwalte und Notarien seine Anwendung.

#### §. 24.

Zur näheren Aufsicht über die gehörige Beobachtung der Stempelgesetze werden Stempelsiskale angestellt und mit besonderer Anweisung von dem Finanz-minister versehen. Alle Behörden und Beamten, desgleichen alle Aktiengesellschaften, welche ganz oder theilweise auf einen Handels- oder Gewerbebetrieb irgend welcher Art gerichtet sind, sind gehalten, den Stempelsiskalen die Einsicht ihrer stempelpflichtigen Verhandlungen bei den vorzunehmenden Stempelvisitationen zu gestatten.

#### §. 25.

Vorstände und Beauftragte der im §. 24. genannten Aktiengesellschaften, welche bei den Namens derselben gepflogenen Verhandlungen oder mit Privatpersonen abgeschlossenen Verträgen den tarismäßigen Stempel nicht verwenden, sind mit einer dem einfachen Vetrage des nicht verwendeten Stempels gleichsommenden Geldbuße, welche jedoch die Summe von funszig Thalern nicht übersteigen soll, zu belegen. Dagegen bleibt die bei dem Vertrage betheiligte Privatperson, desgleichen jeder andere Besitzer oder Produzent der darüber aufgenommenen Vershandlung mit Strase verschont.

Soweit jedoch nachgewiesen wird, daß die Verwendung des gesetzlich erforsberlichen Stempels gegen besseres Wissen unterblieben ist, tritt in allen vorsbezeichneten Fällen die ordentliche Stempelstrase (§§. 13. und 14.) ein.

#### §. 26.

Die Strafe gegen die im S. 25. gedachten Vorstände und Beauftragten 169 ist

ist von der Regierung, unter deren Aufsicht die Aktiengesellschaft steht, festzusetzen. Die Entscheidung in zweiter Instanz steht dem Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten zu, welcher auch zur Ermäßigung oder Niederschlagung der Strafe ermächtigt ist. Der Rechtsweg sindet wegen dieser Stempelstrafen nach Maaßgabe der allgemeinen Vorschriften statt, auf welche im ersten Absat des S. 21. verwiesen ist.

#### §. 27.

Auch Privatpersonen können von den Stempelsiskalen aufgefordert werden, sich über die gehörige Beobachtung der Stempelgesetze auszuweisen, wenn erhebliche Gründe vorhanden sind, diese Beobachtung zu bezweiseln. Wider diesenigen, welche solcher Aufforderung nicht Folge leisten wollen, müssen die Stempelsiskale den Beistand der strafgerichtlichen Behörden nachsuchen, welchen überlassen bleibt, zu prüfen, wie weit die bestehenden Verdachtsgründe die verlangte Nachweisung rechtsertigen, oder eine körmliche Untersuchung begründen.

#### §. 28.

Jeder Stempelbogen trägt auf der ersten Seite oben den schwarz aufgedruckten Stempel, welcher das Ablerzeichen und die Angabe des dafür zu zahlenden Betrages enthält.

Dem Finanzminister bleibt es überlassen, diesem wesentlichen Stempelzeichen noch besondere Nebenbezeichnungen beizufügen, wo Verwaltungszwecke ihn dazu bestimmen, Stempelpapier, was zu gewissem Gebrauche dient, unterscheidend zu bezeichnen. Kein anderes, als das dergestalt unterscheidend bezeichnete Stempelpapier, darf bei einer Ordnungsstrasse von funszehn Silbergrosschen zu dem Gebrauche, welchen die Bezeichnung bestimmt, verwendet werden. Ueberschriebene Pergamente oder gedrucke Formulare zu öffentlichen Verhandlungen oder Ursunden können auch auf Ansuchen von Privatpersonen bei den zur Fabrikation des Stempelpapiers angeordneten Anstalten gestempelt werden.

#### §. 29.

Der Verkauf der Stempelmaterialien geschieht ausschließlich durch die Zollund Steuerämter und die damit besonders beauftragten Stempelvertheiler.

Etwa noch vorhandene Berechtigungen, in Folge deren Korporationen oder Instituten der Verkauf einiger Stempelgattungen oder der Ertrag davon ganz oder theilweise verliehen worden, sind hiermit aufgehoben.

#### §. 30.

Der unbefugte Handel mit Stempelmaterialien wird an sich schon mit Konsiskation der Vorräthe und einer Geldstrafe von funfzig Thalern bestraft. UeberUeberdies bleibt die Untersuchung und Ahndung damit verbundener Verkürzungen des Staatseinkommens und Unterschleise den Umständen nach besonders vorbehalten.

#### §. 31.

Stempelbogen, deren Betrag 100 Thaler übersteigt, werden blos von den Provinzial-Steuerbehörden oder dem Haupt-Stempelmagazin zu Berlin ausgegeben. Sie sind unter dem schwarzen Stempel noch mit einem trockenen Stempel versehen und es ist überdies der Betrag derselben schriftlich unter der Unterschrift der Provinzial-Steuerbehörde oder des Haupt-Stempelmagazins oben auf dem Bogen angegeben.

#### §. 32.

Stempelmaterialien, welche vor dem Verbrauche durch Zufall oder Versehen verdorben worden sind, können der Provinzial-Steuerbehörde des Bezirks zum Ersatz liquidirt werden. Dessenklichen Behörden steht dies für jeden Betrag zu, einzelnen Beamten oder Privatpersonen aber nur, sofern der klar erwiesene Schaden Einen Thaler und darüber beträgt.

#### §. 33.

Bereits geleistete Bezahlung für verbrauchtes Stempelpapier kann nur zurückerstattet werden in Fällen, wo die Zahlung entweder ohne alle Verpflichtung blos aus einem unvermeidlichen Versehen geschehen ist, oder wo dieselbe wegen Armuth der Zahlungspflichtigen erlassen werden muß.

#### §. 34.

Die Bestimmungen im §. 4. und in den §§. 24. 27. 29. 30. 32. und 33. dieser Berordnung kommen auch in Betreff der Wechsel=Stempelsteuer zur Answendung.

#### §. 35.

Alle dieser Verordnung entgegenstehenden Vorschriften treten vom 1. September 1867. ab außer Kraft.

#### §. 36.

In allen fortan dieser Verordnung und dem angeschlossenen Tarise unterliegenden Fällen, welche vor dem 1. September 1867. vorgekommen sind und in welchen nach den disherigen Gesehen Stempel oder die im §. 1. erwähnten Abgaben von der Lebertragung undeweglicher Güter und von Auftionsgeldern zu erheben waren, kommen noch die disherigen Gesehe zur Anwendung. Der Finanzminister ist jedoch ermächtigt, für diese Fälle die Feststellung und Einziehung (Nr. 6761.)

ber gebachten Abgaben den von ihm zu bezeichnenden Steuerbehörden zu übertragen und in Betreff des Verfahrens, sowie wegen des Stempelgebrauches die erforderlichen Anordnungen zu erlassen.

#### §. 37.

Der Finanzminister ist mit der Ausführung dieser Verordnung beauftragt. Urkundlich unter Unserer Höchsteigenhändigen Unterschrift und beigedrucktem Königlichen Insiegel.

Gegeben Ems, den 7. August 1867.

(L. S.) Wilhelm.

Frh. v. d. Hendt. Gr. zur Lippe. Gr. zu Eulenburg.

## Stempeltarif.

## Allgemeine Vorschriften.

1) Enthält eine schriftliche Verhandlung verschiedene stempelpflichtige Gegenstände oder Geschäfte, so ist der Betrag des Stempels für jeden dieser Gegenstände und jedes dieser Geschäfte nach den darauf Anwendung habenden Vorschriften besonders zu berechnen, und die Verhandlung mit der Summe aller dieser Stempelbeträge zusammengenommen zu belegen, insofern der nachstehende Tarif nicht ausdrücklich Befreiungen für besondere Fälle dieser Urt enthält.

2) Die Stempelabgabe beträgt mindestens 5 Sgr. und steigt von 5 Sgr. zu 5 Sgr. Es wird daher, wenn der berechnete Betrag des Stempels 5 Sgr. übersteigt, aber nicht über 10 Sgr. hinausgeht, ein Stempel

von 10 Sgr. und so weiter genommen.

### Erste Abtheilung.

| Nº       | The state of the s | Pros<br>zente. | Yla:  | Vojn: |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| 1.       | Adjudikations Bescheide, Dekrete und die Ausserti-<br>gungen oder Protokolle, welche die Stelle des Ad-<br>judikationsbescheides vertreten, wie Kausverträge,<br>s. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 19 ET | .0    |
| 2.<br>3. | Adoptionsverträge.<br>Afterpacht= oder Miethsverträge, f. Pachtverträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2     | •     |
| 4.       | bis auf welchen der Aktieninhaber durch die ihm ertheilte Aktie zur Theilnahme an den Einlagen und Zuschüssen verpflichtet wird.  Die Aktien der Eisenbahngesellschaften sind stem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/12           | 100 m |       |
| 5.       | pelfrei.<br>Angabe an Zahlungsstatt. Verträge über Angabe<br>an Zahlungsstatt, wie Kausverträge, s. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                | 1 22  |       |
| 6.       | Antichretische Verträge, wie Pachtverträge, s. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                | 00    |       |

| Nº  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pro-<br>zente. | Yla:          | Voje: |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|
| 7.  | Affekuranz Polizen. Ein halbes Prozent der ge-<br>zahlten Prämie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/2            |               |       |
|     | In allen Fällen, wo die gezahlte Prämie Einshundert Thaler nicht übersteigt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |               | 15    |
| 8.  | Auftionsprotokolle. Ein Drittheil Prozent des reinen<br>Extrages der Lösung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/3            | 提 等<br>18 = 1 |       |
|     | Der Stempel ist nach beendigter Auktion nach dem reinen Ertrage der Lösung zu bestimmen. Gehört der Gegenstand der Auktion nicht zu einer einzigen Vermögensmasse, sondern mehreren in keiner Gemeinschaft stehenden Theilnehmern, so ist der Stempel nach den besonderen Antheilen eines jeden derselben am Lösungsertrage zu berechnen.  Der behörige Stempelbogen muß binnen drei Tagen nach dem Schlusse der Austion dem Protofolle beigefügt, dazu kassirt und, daß solches geschehen, auf dem Protofolle selbst vermerkt werden. |                |               |       |
| 9.  | Bestätigungen (Konsirmationen), gerichtliche, der<br>in diesem Tarise besteuerten Verhandlungen, sosern<br>nicht für besondere Gattungen derselben (z. B. für<br>Bestätigung eines Vergleiches der Parteien in rechts-<br>hängigen Sachen) besondere Vorschriften bestehen, wie<br>Aussertigungen. S. zweite Abtheilung.                                                                                                                                                                                                               | 9910           | で変し           |       |
| 10. | Bürgschaften, s. Cautions-Instrumente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i in           |               |       |
| 11. | Cautions-Instrumente Alle andern Verhandlungen über Dienstkautionen, wobei ein öffentliches Interesse besteht, sind stempelsrei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2             | 15    |
| 12. | Ceffions-Instrumente Die Cessionen öffentlicher Papiere sind stempelfrei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 1.10          | 15    |
| 13  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1-1-6          |               | 15    |

| M               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Pros<br>zente. | Offic | Vgn: |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|
| 14.             | Contrakte, s. Verträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 400            |       |      |
| 15.             | Dispositionen von Todeswegen, wie Testamente, f. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |      |
| 16.             | Depositionsscheine der Bankiers und Kaufleute, wie Schuldverschreibungen, s. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |       |      |
| 17.             | Donationen oder Schenkungen unter Lebendigen, fofern solche durch schriftliche Willenserklärungen erfolgen, mit Einschluß der remuneratorischen Schenkungen, werden wie Erbschaften nach der Verordnung, betreffend die Erbschaftsabgabe, versteuert. Der hiernach zu berechnende Abgabenbetrag ist als Stempel zu der steuerpslichtigen Verhandlung zu verwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |       |      |
| 18.             | Cheversprechen, schriftliche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3983           |       | 15   |
| 19.             | Cheverträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 2     |      |
| 20.             | Engagementsprotofolle, wenn sie die Stelle von<br>Verträgen vertreten, wie diese, s. Verträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |       |      |
| 21.             | Erbfolgeverträge (Erbverträge)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                | 2     |      |
| 22.             | Erbpachts verträge. Eins vom Hundert des Werthes des dadurch vererbpachteten Gegenstandes. Werden Grundstücke auf Erdzins oder in Erdpacht ausgethan, so besteht die Summe, von welcher der Stempel bei dieser Veräußerung zu entrichten ist, aus dem Erdstandsgelde und aus dem Zwanzigsachen der jährlichen Leistung an Zins, Kanon oder anderen beständigen zu Gunsten des Verpächters übernommenen Lasten. Wenn zwar der erdliche Besitz des Nutzungsrechts übertragen, aber vorbehalten wird, daß periodisch nach Ablauf einer gewissen Zeit ein neuer Nutzungsanschlag gemacht, und der Kanon für die nächstsolgende Periode danach bestimmt werden soll, so wird der Vertrag über ein solches Geschäft nur in Kückschicht des etwanigen Erbstandsgeldes wie eine Veräußerung, in Kückssicht des Kanons aber wie eine Verpachtung auf die Unschlagsperiode besteuert. |                |       |      |
| (N <sub>n</sub> | theilungsverträge, wenn dadurch die Vertheilung einer von der Erbschaftsabgabe befreiten Erbschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100            |       |      |

| Nº                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pro-<br>zente. | Ifla: | Vojn: |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-------|
| RETURN JCZGOSIA 33 | ausgesprochen wird: falls die dadurch zu vertheilende<br>Masse Eintausend Thaler und darüber beträgt<br>falls gedachte Masse den Werth von Eintausend                                                                                                                                                                     |                | 2     |       |
|                    | Thalern nicht erreicht wern dadurch eine abgabenpflichtige Erbschaft ver-                                                                                                                                                                                                                                                 | •              |       | 15    |
| 24.<br>25.         | theilt wird, stempelfrei.<br>Erbzinsverträge, wie Erbpachtsverträge, s. diese.<br>Familienstiftungen, wie Fideikommißstiftungen, s. diese.                                                                                                                                                                                |                |       |       |
| 26.                | Fibeikommißstiftungen, ohne Unterschied, ob sie zu Gunsten der Anverwandten des Stifters oder anderer Personen errichtet werden, unterliegen der Stempelsteuer von drei vom Hundert des Gesammtwerthes der denselben gewidmeten Gegenstände, ohne Abzug der etwanigen Schulden.                                           | 3              |       | 24 AG |
|                    | Der Stempel ist zu der Urkunde, durch welche die Stiftung errichtet wird, zu verwenden, ohne Rücksicht darauf, ob zu der Stiftung eine Bestätigung erforderlich ist oder nicht.                                                                                                                                           |                |       |       |
|                    | Bei Stiftungen unter Lebendigen ist der Stempel in der durch $\S$ . 5. der Berordnung vorgeschriebenen Frist beizubringen.                                                                                                                                                                                                |                |       |       |
|                    | Bei Stiftungen von Todeswegen ist der Stempel innerhalb des für die Entrichtung der Erbschaftsabgabe vorgeschriebenen Zeitraumes beizubringen und sind die Inhaber der Erbschaft für die Entrichtung der Stempelsteuer ebenso, wie für die Entrichtung der Erbschaftsabgabe, alle für einen und einer für alle verhaftet. |                |       |       |
| 27                 | . Gütergemeinschafts = Verträge unter Sheleuten,<br>f. Cheverträge.                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 1     |       |
| 28                 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |       |       |
|                    | a) über inländische Grundstücke und Grunds<br>gerechtigkeiten Eins vom Hundert des Kauf-<br>werthes.                                                                                                                                                                                                                      |                | 1     |       |

| <b>№</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Pro- | Ylm | Vgn: |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|
|          | Bei Verkäufen ist der bestimmte Kauspreis mit Hinzurechnung des Werthes der vorbehaltenen Nutzungen und außbedungenen Leistungen diesenige Summe, wonach der Betrag des Stempels zu berechnen ist.  Werden Gegenstände anderer Art, ohne besondere Angade ihres Werthes, mit Grumbstücken oder Grundsgerechtigkeiten zusammen genommen in Siner Summe veräußert, so wird der Stempelsat von der gedachten Summe dergestalt berechnet, als ob sie ganz für Grundstücke oder Grundgerechtigkeiten gezahlt worzden wäre.  Bei Subhastationen wird der Stempel nach dem Gedote, worauf der Zuschlag erfolgt, entrichtet;  b) über außerhalb Landes belegene Grundstücke und Grundgerechtigkeiten  c) über alle anderen Gegenstände ohne Unterschied Ein Drittheil Prozent des vertragsmäßigen Kauspreises;  d) jeder im kausmännischen Verkehr über dewegsliche Gegenstände, mit Einschluß der Alstein und anderer geldwerthen Papiere, sei es mit oder ohne Zuziehung eines vereideten Agenten oder Mästlers, schristlich abgeschlossen Rauspetran, ohne Unterschied, ob derselbe unter Handelstreibenden oder unter anderen Personen abgeschlossen vertrag, ohne Unterschied, ob derselbe unter Handelstreibenden oder unter anderen Personen abgeschlossen werden, unterliegt, soweit er nach der Höhe des Betrages an sich stempelpslichtig ist, einer Stempelsabgabe von  und falls mehrere Kontrasts Eremplare durch Unterschrift der Kontrashenten vollzogen werden, sür jedes Eremplar dem Stempel von  Wenn jedoch der Stempel zu Ein Drittbeil | 1/3  |     | 15   |
|          | Prozent des Kaufpreises weniger als 15 Sgr. besträgt, und nicht wegen der Form des Vertrages nach den Larispositionen "Protokolle und Notariats-Instrumente" ein Stempel von 15 Sgr. erforderlich ist, so soll anstatt dieses Stempels nur der geringere Prozentstempel eintreten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |      |
| Jahran   | mo 1867 ON CECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |     |      |

| Ng  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Pro-<br>zente. | Effar | Voje |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|------|
|     | Ist der Vertrag unter Mitwirkung eines Mät- lers oder vereideten Agenten abgeschlossen und der Stempel nicht verbraucht, so soll die Strafe nicht blos jeden der Kontrahenten, sondern auch den Mät- ler oder Agenten unter solidarischer Haftung aller dieser Personen für den Stempel tressen;  e) Kauf- und Tauschverhandlungen, welche zwischen Theilnehmern an einer Erbschaft zum Zwecke der Theilung der zu letzerer gehörigen Gegenstände abgeschlossen werden, sind dem Werthstempel von Kausverträgen nicht unterworfen.  Zu den Theilnehmern an einer Erbschaft wird auch der überlebende Chegatte gerechnet, welcher mit den Erben des verstorbenen Ehegatten güter- gemeinschaftliches Vermögen zu theilen hat. S. auch pos. 54. "Uebertragsverträge." |                |       |      |
| 29. | Lehrbriefe der Handlungsdiener, Künstler, Fabrik- und<br>Handwerksgehülfen, auch Jäger, Gärtner und Köche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | trail.         |       | 15   |
| 30. | Lehrkontrakte, f. Verträge. Ist jedoch entweder<br>gar kein Lehrgeld, oder ein Lehrgeld von weniger als<br>50 Thaler ausbedungen, sür jedes Exemplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                | •     | 5    |
| 31. | Leibrentenverträge, wodurch Leibrenten erkauft oder<br>fonst gegen Uebernahme von Leistungen oder Ber-<br>pflichtungen erworben werden, Eins vom Hundert<br>des Kapitalwerthes der Leibrente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1              |       |      |
| 32. | Lieferungsverträge wie Kaufverträge, s. diese. Diejenigen, welche Lieferungen von Bedürfnissen der Regierung oder öffentlicher Anstalten übernehmen, sind verpflichtet, den vollen Stempelbetrag ausschließlich zu entrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |       |      |
| 33. | Mäkleratteste, welche vereidete Mäkler auf den Grund ihrer Bücher den Interessenten zu ihrer Nachricht ertheilen, bedürsen keines Stempels, sosern davon kein Gebrauch vor einer gerichtlichen oder polizeilichen Behörde gemacht wird. Wo dagegen ein solcher Gebrauch stattsindet, ist dazu ein Stempel von anzuwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                |       | 15   |

| Nº   |                                                                                                                                                                                                                                                       | Pro-<br>zente. | Ylas | Пдк- |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|      | Es ist gestattet, diesen auch nachträglich zu dem Mäkleratteste beizubringen, wenn dasselbe ursprünglich ohne Rücksicht auf solchen Gebrauch, mithin ohne Stempel, ausgestellt worden.                                                                |                |      |      |
| 34.  | Majorennitäts-Erflärungen                                                                                                                                                                                                                             |                | 2    |      |
| 35.  | Miethsverträge, s. Pachtverträge.                                                                                                                                                                                                                     |                |      |      |
| 36.  | Mortifikationsscheine                                                                                                                                                                                                                                 |                |      | ,15  |
| 37.  | Notariats-Instrumente, welche die Stelle einer<br>in der ersten Abtheilung dieses Tarises besteuerten<br>Berhandlung vertreten, z.B. einer Quittung, wie<br>diese, mindestens aber in allen Fällen<br>Im Uebrigen s. zweite Abtheilung.               |                |      | 15   |
| 38.  | Noten der Kaufleute über abgemachte Wechsel und Geldgeschäfte, welche nur als Belag über die gezahlte Valuta dienen, bedürfen keines Stempels.                                                                                                        |                |      |      |
| 39.  | Obligationen, f. Schuldverschreibungen.                                                                                                                                                                                                               |                |      |      |
| 40,  | Pacht: und Miethsverträge, von dem ganzen Betrage der durch dieselben bestimmten Pacht oder Miethe, Sin Drittheil Prozent.  Benn dieselben über ein im Auslande belegenes Grundstück geschlossen werden, ist nur ein Stempel                          | 1/3            |      |      |
|      | dazu erforderlich. Berträge über Afterpacht oder Aftermiethe werden wie Pacht, und Miethsverträge überhaupt besteuert. Bei Berträgen über Pacht und Miethe ist der Werth des stempelpflichtigen Gegenstandes nach solgenden Grundsätzen zu berechnen: |                | •    | 15   |
|      | a) Alles, was der Pächter vertragsmäßig dem Ber-<br>pächter selbst, oder einem Dritten für Rechnung                                                                                                                                                   |                |      |      |
|      | des Verpächters wegen erhaltener Pacht zahlt, lie-                                                                                                                                                                                                    | 1127           | 7    |      |
|      | fert oder leistet, muß dem ausbedungenen Pacht-<br>gelde zugerechnet werden, und bildet mit demselben<br>zusammen genommen den stempelpflichtigen Betrag                                                                                              |                | 集    |      |
|      | der Verpachtung. Naturalien, welche sich hierunter<br>befinden, sind nach den Durchschnitts-Marktpreisen                                                                                                                                              | -00th          | 華    |      |
| (Nr. | 3761.)                                                                                                                                                                                                                                                | I              | 1    |      |

(Nr. 6761.)

| N   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Pro-<br>zente. | Ifla | Oga: |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|     | zu Gelbe zu berechnen. Naturaldienste sind mit dem gewöhnlichen Lohnsake, welchen ähnliche Dienste im freien Berding in der Gegend haben, anzuschlagen.  b) Beständige Hebungen, welche der Pächter blos für Rechnung des Verpächters einzieht, gehören dagegen nicht zu der stempelpslichtigen Pachtsumme.  c) Bei Abschluß der Pachts und Miethsverträge wird der Stempel auf einmal für den Betrag alles dessen erhoben, was während der Dauer des ganzen Vertrages zusammen genommen an Pacht und Miethe zu zahlen ist.  d) Schriftliche Verlängerungen der Pachts und Miethsverträge sind ohne Unterschied gleich neuen Versträgen stempelpslichtig.  e) Enthalten Pachts oder Miethsverträge die Bedingung, daß die Pacht oder Miethe stillschweigend für verlängert auf gewisse Seit angesehen werden solle, so dald und so ost innerhalb eines gewissen Sernins nicht gefündigt wird, so sind die Verlängerungen, welche hiernach wirklich eintreten, den schriftlichen auch in Nücksicht der Stempelspslichtigkeit gleich zu achten und ist der Stempeldazu besonders zu lösen.  f) Pachts und Miethsverträge, welche blos auf Kündelichtigkeit gleich zu achten und ist der Stempels dazu besonders zu lösen.  f) Pachts und Miethsverträge, welche blos auf Kündelichtigkeit gleich zu achten und est Geschlossen, als ob sie für ländliche Grundstücke auf drei Jahre, für andere Gegenstände auf Ein Jahr geschlossen, als ob sie für ländliche Grundstücke auf drei Jahre, für andere Gegenstände auf Ein |                |      |      |
| 41. | Pfandbriefe, f. Schuldverschreibungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |      |      |
| 42. | Polizen, f. Affekuranzpolizen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |      |      |
| 43. | Prolongationen von Pacht- und Miethsverträgen,<br>wie neue Verträge dieser Art für die Dauer der<br>Prolongation, s. Pachtverträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |      |      |
| 44. | Proteste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |      | 15   |

| JE     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pro-<br>zente. | Yla    | Ngn: |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|------|
| 45.    | Protofolle in Privatangelegenheiten vor einem Notario oder einem mit richterlichen oder polizeilichen Berrichtungen oder mit Berwaltung öffentlicher allgemeiner Abgaben beauftragten Staatss oder Kommunalbeamten oder einer dergleichen Behörde aufgenommen, welche die Stelle einer in der ersten Abtheilung des gegenwärtigen Tarifes besteuerten Berhandlung (3. B. einer Quittung) vertreten, wie diese, mindestens aber | 1/12           | · gene | 15   |
| (Nr. ( | 6761.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                | 1      |      |

Dro-.No zente. Dojn. Illa Die in Vormundschafts- und Kuratelsachen von den Vormündern oder Kuratoren zur Belegung ihrer Rechnungen beizubringenden Privatquittungen ind itempelfrei. Es bedarf ferner keines Quittungsstempels zu Interimsquittungen auf Partialzahlungen, welche bestimmt find, gegen eine Hauptquittung über den ganzen Betrag ausgetauscht zu werden. Ueberdies sind von dem Quittungsstempel frei alle Quittungen über folgende Zahlungen: a) Rückzahlung der von öffentlichen Rassen irrthumlich erhobenen Gelder; b) Rückzahlung der für öffentliche Anstalten gemachten baaren Auslagen, sofern dafür keine Zinsen oder andere Vortheile angerechnet werden; c) Reisekosten in Dienstangelegenheiten und unfwirte Diäten aus öffentlichen Rassen; d) Gehalt und Diensteinkommen der im Felde stehen= den oder Dienstes wegen im Auslande befindlichen Ungestellten; e) Urmengelder, Remissionen und Unterstützungen aus öffentlichen Mitteln; desaleichen f) Quittungen, welche Inhaber von verlooften Staatsschuldscheinen bei Auszahlung der Valuta darüber an die Staatsschulden-Tilgungskasse auszustellen haben. Der Quittungsstempel von Besoldungen, Wartegeldern, Vensionen und anderen periodischen Hebungen aus öffentlichen Rassen wird in der Regel nach dem jährlichen Betrage der Zahlungen berechnet. Militairpersonen zahlen jedoch den Quittungs= stempel von ihren Besoldungen, Wartegeldern, Pensionen und anderen Dienst-Emolumenten nur nach dem monatlichen Betrage der Zahlungen. Naturalien, welche als Befoldungstheile oder Dienst-Emolumente empfangen werden, kommen nach einem verhältnikmäßigen Anschlage bei Bestimmung des Quittungsstempels in Unrechnung.

| Nº  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pro-<br>zente. | Alla | Vgu: |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|------|
|     | Quittirte Rechnungen sind insofern wie Quittungen<br>zu besteuern, als sie die Stelle stempelpslichtiger Quit-<br>tungen vertreten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |      |      |
| 48. | Registraturen, wenn sie die Stelle der Protokolle vertreten, wie diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                |      |      |
| 49. | Schenkungen, s. Donationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |      |
| 50. | Schlußzettel der Mäkler, wie Mäkleratteste, s. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |      |      |
| 51. | Schuldverschreibungen, hypothekarische, Pfandbriese und persönliche jeder Art, ein Zwölftheil Prozent des Kapitalbetrages, auf welchen die Verschreibung lautet. Die Verschreibungen der Sparkassen (Quittungsbücher, Sparkassenbücher) über Einlagen von funfzig Thalern oder mehr sind stempelsrei.                                                                                                                                                                                                                              | 1/12           |      |      |
| 52. | Tauschverträge, wie Kausverträge, s. diese.<br>Bei Tauschverträgen wird der Stempelsatz nur<br>nach dem Werthe des einen der beiden vertauschten<br>Gegenstände, und zwar nach demjenigen, wofür der<br>höchste Werth zu ermitteln ist, berechnet.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                | 1    |      |
| 53. | Testamente, und zwar sowohl schriftliche als mündlich zu Protokoll erklärte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                | 2    |      |
| 54. | Uebertragsverträge zwischen Aszendenten und Des- zendenten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |      |      |
|     | a) Lästige Verträge, durch welche Immodilien allein oder im Zusammenhange mit anderem Vermögen von Aszendenten auf Deszendenten übertragen werden, unterliegen dem gesetzlichen Kaufstempel. Es kommen jedoch für die Festsetung des stempelpstichtigen Erwerdspreises solgende von dem Erwerder übernommene Verpstichtungen und Gegenleistungen nicht in Anrechnung:  1) die von dem Erwerder übernommenen Schulden des Uebertragenden, sowie die auf den übertragenen Vermögensstücken haftenden beständigen Lasten und Abgaben; |                |      |      |
|     | 2) der zu Gunsten des Uebertragenden und dessen<br>Ehegatten in dem Vertrage sestgesette Alten-<br>theil, die denselben vorbehaltenen Autungen,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |      |      |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ALTERNACIONES DE PROPERTOR | STELLES SEE STATE | THE REPORT OF THE PERSON NAMED IN |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| M   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Pro-<br>zente.             | Offer.            | Tyn:                              |
|     | Leibrenten und sonstigen lebenslänglichen Geld- oder Natural-Prästationen, sowie die denselben zugesicherten Alimente;  3) die Absindungen, Alimente und Erziehungs- gelder, welche der Erwerber nach Inhalt des Bertrages an andere Deszendenten des Ueber- tragenden zu entrichten hat; endlich  4) derjenige Theil des Erwerdspreises, welcher dem Uebernehmer als sein fünstiges Erbtheil angewiesen wird.  b) Wenn die von dem Erwerber übernommenen Gegenleistungen lediglich in den unter a. Nr. 1—4. einschließlich aufgesührten Verpstlichtungen bestehen, so ist der Vertrag einer Schenfung unter Lebenden gleich zu achten und bleibt daher vom Kauf- stempel frei.  c) Wenn in einem solchen Vertrage dem Uebernehmer Albsindungen, Alimente oder Erziehungsgelder für andere Deszendenten des Uebertragenden auferlegt sind (unter a. Nr. 3.) und der Kapitalwerth dieser Zuwendungen zusammen genommen wenigstens |                            |                   |                                   |
| 55. | 50 Thaler beträgt, so ist zu dem Vertrage, abgesehen von dem (nach a.) etwa ersorderlichen Kaufstempel, ein Rezeßstempel von 15 Silbergroschen resp. 2 Thalern (s. Position: Erbrezesse) zu verwenden.  Vergleiche, schriftliche, gerichtliche und außergerichtliche, wie Verträge, s. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |                   |                                   |
|     | Bei Anwendung dieser Vorschrift treten folgende nähere Bestimmungen ein:  a) Ist der Vergleich über ein Geschäft abgeschlossen worden, welches blos mündlich oder durch Korrespondenz oder in einer anderen die Stempelverwendung nicht bedingenden Form zu Stande gekommen ist, und hätte für dieses Geschäft, wenn darüber eine schriftliche Verhandlung aufgenommen wäre, ein höherer als der bei Verträgen im Allgemeinen stattsindende Stempel entrichtet werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                            |                   |                                   |

Prozente. Yhn Ogn

müssen, so ist zu dem Vergleiche, insofern dadurch das Geschäft im Wesentlichen aufrecht erhalten wird, dieser höhere Stempel zu verwenden.

b) Wird durch den Vergleich zugleich ein anderweitiges Rechtsgeschäft begründet, welches, wenn es nicht in Vergleichsform zu Stande gekommen wäre, einem höheren, als dem bei Verträgen im Allgemeinen vorgeschriebenen Stempel unterworfen sein würde, so tritt bei dem Vergleiche dieser höhere Stempel ein. Insonderheit ift, wenn für die streitigen Unsprüche als Gegenleiftung das Eigenthum einer Sache abgetreten, ein Erbzins-, ein Erbpachts-, ein Pacht- oder Miethsrecht eingeräumt, eine Leibrente versprochen wird u. f. w., zu dem Bergleiche der für Kauf-, Erbzins-, Erbpachts-, Pacht= oder Mieths=, Leibrenten= 2c. Verträge be= stimmte Stempel, sofern er höher ift, als der allgemeine Bertragsstempel, zu verwenden, und bei Festsetzung desselben der Werth der Gegen= leistung zum Grunde zu legen. In gleicher Art findet, wenn zur Sicherstellung der Vergleichs= jumme eine Hypothek bestellt wird, der für hypothekarische Schuldverschreibungen vorgeschriebene Stempel Unwendung. Dagegen muß, wenn ein Dritter, welcher zu den ursprünglichen Kontrabenten nicht gehört, in der über den Vergleich aufgenom= menen Verhandlung stempelpflichtige Erklärung abgiebt, z. B. eine Bürgschaft übernimmt, der dazu erforderliche Stempel neben dem zu dem Vergleich beizubringenden unbedingt verwendet merden

Insoweit für Vergleichsverhandlungen der Gerichte Stempelfreiheit bewilligt ist, darf dieselbe nicht dazu dienen, den Parteien stempelfreie Dokumente über an sich stempelpslichtige Geschäfte zu verschaffen. Sie sindet daher in den vorstehend unter a. und b. erwähnten Fällen keine Anwendung, dergestalt, daß wenn nach den daselbst getroffenen Bestimmungen auch kein höherer als der allgemeine Vertragsstempel

| MANUFACTURE OF THE PARTY OF THE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|
| M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pro-<br>zente.                                | effla:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | agn: |  |  |
| 56.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | begründet sein würde, dennoch dieser letztere zu dem Vergleiche verwendet werden muß.  Verträge, sosern für einzelne Gattungen derselben nicht ein durch diesen Tarif besonders bestimmter Stempel zu entrichten ist                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | のがある。対応は、対応のは、対応は、対応のは、対応のは、対応のは、対応のは、対応のは、対応 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15   |  |  |
| ENLEGISCHEVINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF T | CHARLES SAME                                  | THE PARTY OF THE P | I I  |  |  |
| Ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Seedal and seedal and attractions of the seedal and attraction of the seed |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tyn: |  |  |
| 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 28. Abschiede der Oberoffiziere und besoldeten Militair=, Civil=, geistlichen und Kommunalbeamten  — der unbesoldeten Beamten  39. Abschriften, beglaubigte  — Ist jedoch zu der stempelpflichtigen Verhandlung selbst nur ein geringerer Stempel nöthig gewesen, so bedarf es dessen auch nur zur beglaubigten Abschrift.  Atteste, amtliche, in Privatsachen  Seugnisse, welche, von wem es auch sei, nur allein zu dem Zweck ausgestellt werden, um auf Grund berselben ein amtliches Attest aussertigen zu lassen, sind nicht stempelpflichtig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |  |  |

Nº

Vojn:

Alle amtlichen Atteste, welche nur deshalb ausgefertigt werden, damit der Inhaber seine Berechtigung zum Genusse von Wohlthaten, Stiftungen und anderen Dispositionen für Dürftige dadurch nachweisen könne, sind stempelfrei.

Alle Atteste, welche die Pfarrer von Amtswegen in Bezug auf firchliche Handlungen ertheilen, mit alleiniger Ausnahme der Geburts = oder Tauf =, Trauungs =, oder Toten = oder Be

erdigungsscheine, bedürfen keines Stempels.

Diesenigen Atteste, welche bei öffentlichen Kassen als Rechnungsbelag wegen Zahlung der Wartegelder und Pensionen von den Empfängern eingereicht werden müssen, sind stempelfrei.

61.

Ausfertigungen, amtliche, insofern sie im gegenwärtigen Tarif nicht besonders tazirt werden, nach dem Ermessen der Behörden

oder auch nur......

15 5

Der Stempel von 15 Sgr. ist für Aussertigungen in der Regel zu gebrauchen. Der niedrigere Stempel findet nur statt, wo die Verhältnisse des Empfängers oder die Geringsfügigkeit eines nicht nach Gelde zu schähenden Gegenstandes die Ausnahme besonders begründen.

Bloße Benachrichtigungen der Behörden an die Bittsteller, wodurch ihnen nur vorläufig bekannt gemacht wird, daß ihr Gesuch eingegangen sei, und sie darauf Bescheid zu gewärtigen haben, sind ohne Stempel zu erlassen.

Bescheibe berjenigen Staats- oder Kommunalbehörden und Beamten, welchen eine richterliche oder polizeiliche Gewalt, oder die Berwaltung allgemeiner Abgaben anwertraut ist, auf in ihrer amtlichen Sigenschaft an sie gerichtete Gesuche, Anfragen und Anträge in Privatangelegenheiten, sind dagegen in der Regel für stempelpstichtige Aussertigungen zu achten, wenn sie eine Entscheidung oder Belehrung in der Sache selbst enthalten, welche dem Bittsteller darauf zugesertigt wird, sie mögen nun in Form eines Antwortschreibens, einer Verfügung oder Dekrets-abschrift, oder eines auf die zurückgehende Bittschrift selbst gesesten Dekrets, erlassen werden.

Inwieweit besondere Gründe eine Ausnahme von dieser Regel rechtfertigen, und eine stempelfreie Bescheidung auch in

|         | Section 1997 and 1997 |       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Nº      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| UE      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l ar  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rgu:  |
| 77.     | Eingaben, s. Gesuche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102   |
| 78.     | Examinations Protofolle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | frei. |
| 79.     | Extrafte, f. Auszüge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -     |
| 80.     | Testebriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15    |
| 81.     | Geburtsscheine und Taufscheine, wie amtliche Atteste, f. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 82.     | Gefuche, Beschwerdeschriften, Bittschriften, Eingaben, welche ein Privatinteresse zum Gegenstande haben, und bei solchen Staatsund Kommunalbehörden oder Beamten eingereicht werden, welchen die Ausübung einer richterlichen oder polizeilichen Gewalt übertragen ist, oder welchen die Verwaltung öffentlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,00  |
|         | Bloße Beschleunigungsgesuche, welche keine zur Sache selbst<br>gehörige Erörterungen oder Anträge enthalten, bedürfen keines<br>Stempels. Die Bestimmung in der Anmerkung zu Position<br>61. sindet auch in Betress der Esquede Anwendung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5     |
|         | Nachbringung dessell von 5 Sgr. nicht gebraucht, so soll die Nachbringung desselben nicht verlangt, auch die ordentliche Stempelstrase deshalb nicht eingezogen, sondern dies Versahren nur dadurch beahndet werden, daß der Stempel des Vescheides auf ein solches Gesuch um 15 Sgr. erhöhet, oder, wenn die Vescheidung außerdem stempelsrei gewesen wäre, ein Stempelbogen von funszehn Silbergroschen verbraucht wird. Kann nicht sogleich Vescheid erfolgen, so ist dem Vittsteller ein solcher Stempelbogen kassirt statt Strasbefrets zu übersenden umd der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 83.     | Setting bon ihm einzuziehen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 00.     | Butachten der Sachverständigen, wenn sie bei stempelpflichtigen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35    |
| 84.     | Verhandlungen gebraucht werden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15    |
| 85.     | Inventarien, welche zum Gebrauche bei stempelpflichtigen Ver-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | frei. |
| 31      | Werden dieselben jedoch blos deshalk gufgenommen um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 15    |
|         | den Betrag einer Abgabe auszumitteln, so ist die §. 3. b. der Berordnung ausgesprochene Befreiung auf sie anzuwenden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| 86.     | Legalifation von Urkunden, sofern sie nicht auf der Urkunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | .70   |
|         | felbst stattsindet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15    |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | frei. |
| (Nr. 6) | 761.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |

| M     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vojn:   |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ayn.    |
| 87.   | Neben-Cremplare von Verträgen, wie beglaubigte Abschriften, s. Abschriften.                                                                                                                                                                                                      |         |
| 88.   | Notariats-Altteste, wie amtliche Atteste, s. Altteste.                                                                                                                                                                                                                           |         |
| 88 a. | Notariats-Instrumente, sofern nach deren Inhalt (f. Pos. 37.)<br>nicht ein höherer Stempel eintritt                                                                                                                                                                              | 15      |
| 89.   | Pässe, gewöhnliche, welche auf gedruckten Formularen ausgestellt werden                                                                                                                                                                                                          | 5<br>15 |
| 90.   | Protokolle, welche in Privatangelegenheiten vor einem Notario, oder einem mit richterlichen oder polizeilichen Verrichtungen, oder mit Verwaltung öffentlicher allgemeiner Abgaben beauftragten Staats- oder Kommunalbeamten, oder einer dergleichen Behörde aufgenommen werden: |         |
|       | a) wenn sie die Stelle einer Beschwerdeschrift, Bittschrift, Eingabe, oder eines Gesuchs vertreten                                                                                                                                                                               | 5       |
|       | Leistung ober Unterlassung dadurch übernehmen, insofern<br>nicht der in der ersten Abtheilung Pos. 45. bezeichnete<br>Fall eintritt                                                                                                                                              | 15      |
| 91.   | Rekognitions-Protokolle, wenn sie die Stelle der Atteste vertreten                                                                                                                                                                                                               | 15      |
|       | wenn auf deren Grund Rekognitions-Atteste ausgefertigt<br>werden                                                                                                                                                                                                                 | frei.   |
| 92.   | Requisitionen, wie Aussertigungen, s. diese.                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 93.   | Resolutionen, schriftliche, wie Ausfertigungen, s. diese.                                                                                                                                                                                                                        | 1,348,  |
| 94.   | Schiffs meßbriefe, wie Ausfertigungen, f. diese.                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| 95.   | Strafresolute der Finanzbehörden, sowie auch der Polizei-<br>behörden                                                                                                                                                                                                            | 15      |
| 96.   | Taufscheine, wie amtliche Atteste, f. diese.                                                                                                                                                                                                                                     |         |
| 97.   | Taxen von Grundstücken sind insofern stempelpflichtig, als sie wegen eines Privatinteresses unter Aufsicht einer öffentlichen Be-<br>hörde aufgenommen werden und erfordern alsdann einen Stempel von                                                                            | 15      |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |

| Nº   | The state of the s | Vgn:    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 00   | Der Stempel wird jedoch nicht angewandt, wenn die Tage<br>zum Gebrauche bei einer Subhastation oder Erbtheilung auf-<br>genommen und in Folge dessen von dem tagirten Gegenstande<br>ein Kaufstempel oder eine Erbschaftsabgabe entrichtet wird.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | を対象を    |
| 98.  | Todtenscheine, wie amtliche Atteste, s. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146     |
| 99.  | Trauscheine, desgleichen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | STEET . |
| 100. | Urlaubs-Ertheilungen, wie Ausfertigungen, f. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |
| 101. | Verfügungen, amtliche, in Angelegenheiten des Empfängers,<br>oder überhaupt an Privatpersonen in Privatangelegenheiten, wie<br>Aussertigungen, s. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 102. | Vokation en der Geistlichen und Schullehrer, wie Bestallungen, f. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| 103. | Vorstellungen, wie Gesuche, f. diese.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |

Gegeben Ems, ben 7. August 1867.

# (L. S.) Wilhelm.

Frh. v. d. Hendt. Gr. zur Lippe. Gr. zu Eulenburg.

(Nr. 6762.) Allerhöchster Erlaß vom 24. Juni 1867., betreffend die Abanderung der Bestimmungen des §. 11. des Gesches über die Verhältnisse der Juden im Herzogthum Holstein und des §. 16. der Verordnung vom 8. Februar 1854. über die Verhältnisse der Juden im Herzogthum Schleswig.

Unf den Bericht vom 6. Juni d. J. will Ich in Abanderung der Bestimmungen des S. 11. des Gesetzes über die Verhältnisse der Juden im Herzogthum Holstein und des S. 16. der Verordnung vom 8. Februar 1854. über die Verhältnisse der Juden im Herzogthum Schleswig hierdurch die Vestugniß zur Ernennung der jüdischen Geistlichen in den Herzogthümern Schleswig und Holstein, sowie zur Festsetung der denselben aus Gemeindemitteln beizulegenden Einnahmen den betressenden Regierungen übertragen.

Berlin, den 24. Juni 1867.

#### Wilhelm.

v. Mühler. Gr. zu Gulenburg.

Un die Minister der geistlichen, Unterrichts- und Medizinal-Angelegenheiten und des Innern.

(Nr. 6763.) Bekanntmachung, betreffend die Allerhöchste Genehmigung des zweiten Nachtrages zu dem Statut der unter dem 16. Dezember 1856. bestätigten "Union, Aktiengesellschaft für See- und Flußversicherungen in Stettin." Bom 30. Juli 1867.

Des Königs Majestät haben mittelft Allerhöchsten Erlasses vom 22. Juli 1867. den in dem notariellen Protokolle vom 2. Mai 1867. enthaltenen zweiten Nachtrag zu dem Statut der unter dem 16. Dezember 1856. bestätigten "Union, Aktiengesellschaft für See» und Flußversicherungen in Stettin" zu genehmigen geruht.

Der Allerhöchste Erlaß nebst dem Statutnachtrage wird durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Stettin bekannt gemacht werden.

Berlin, den 30. Juli 1867.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Im Auftrage: Delbrück.

Rebigirt im Bureau bes Staats . Minifteriums.

Berlin, gebrudt in ber Königlichen Geheimen Ober Sofbuchbruderei (R. v. Deder).